# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 1. November 1826.

Ungekommene Fremde vom 26. October 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Prusimsti aus Sedzin, Hr. Pachter Pickert aus Langs Goslin, Hr. Kaufmann Bartholoma aus Stettin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Trepanowsti aus Wizna, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Herr Pachter v. Potocki aus Polassejewo, Hr. Gutsbesitzer v. Szezaniecki aus Zirke, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 27ten October.

herr Kansmann herz aus Hamburg, Hr. Weise, Doctor ber Medicin, aus Thorn, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dzieduszicki aus Neudorf, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Tarnowo, I. in Nro. 116 Breitez straße; Hr. Gutsbesitzer v. Czaplicki aus Bobrownik, I. in Nro. 33 Walischei.

Den 28ten October.

hr. Gutsbesiger v. Ludziszewski aus Grundkowo, Fran Gutsbesigerin von Sforzewska aus Kamieno, I. in Nro. 391 Gerberffrage.

Edictal = Vorladung.

Ueber ben Nachlaß des im Januar 1824. hier verstorbenen Burgers Johann Michalski, ift auf den Antrag der Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquida= tions-Prozeß eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an dessen Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem auf den 25. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landges Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorów beneficialnych, process sukcessino-likwidacyjny otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemają, aby się na terminie likwidacyjnym na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 10téy

richte = Uffeffor Rapp in unferem Inftruttione = 3immer vorgefetten Liquidatione= Termin, entweber in Verfon, ober burch gefehlich julaffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Forderungen anzumel= ben, und gehörig nachzuweisen, widris genfalls aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur ver= luftig erklart, und bamit nur an badjenige werben verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Denjenigen Pretenbenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten werben, und benen es hier an Befannschaft fehlt, werben bie Juftig = Commiffarii Mittelftadt und Brachvogel als Manda= tarien in Borschlag gebracht.

Pofen den 27. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przed Assessorem Sądu Ziemiańskigo Kapp, w Tzbie Instrukcyjney Sadu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maga, iż wszelkie mieć mogące pierwszenstwo utrac, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogel Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy.

Poznan d. 27. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Bur Unmelbung ber Forberungen ber Glaubiger an ber Polizei-Director Czar= nowskischen Liquidatione = Maffe, haben wir einen Termin auf ben 15. Do= vember b. J. Bormittage um g Uhr bor bem Land = Gerichts = Referendarius Anebel in unferem Juftructione = 3immer angesett, in welchem die unbefannten Glaubiger perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren, und bie barüber fprechenden Documente ju übergeben, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, na to złożyć, w przeciwnym zaś rabag fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart, und mit ihren For=

Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyiney Ur. Czarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, swe pretensye likwidować i dokumenta zie oczekiwać maią, iż wszelkie iakiekolwiek pierwszeństwo utraca, i z

berungen nur an basjenige werben verzwiesen werben, mas nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger aus ber Masse übrig bleiben mochte.

Posen den 26. Juni 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

swemi pretensyami tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Vorladung.

Zur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Dienst = Caution des vormaligen Gerichts = Executor Anton Lewandowski für den Zeitraum vom 14. August 1817. bis dahin 1818., haben wir einen Termin auf den 28. November c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Elsner in unserem Instructionszimmer anderaumt, zu welchem wir die unbekannten Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ansebleiben mit ihren Ansprüchen an diese Caution präclindirt und mur an die Perfon des gedachten Lewandowski werden verwiesen werden.

Posen den 26. Juni 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowéy byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. b. ogodzinie 9. przed Referendar. Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyinéy Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utracą i tylko do osoby rzeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynöki zugehörige Gut Wittowicc, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,137 Thlr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft.

Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Wittowice pod
Nro. 305 jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położoną,
do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie
sporządzonéy na 20,137 Tal. 6 fen.
oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedana, któ-

werden, und die Vietungstermine sind auf den 26. August d. J. den 1. December d. J.

und ber peremtorische Termin auf ben 14. Marg 1827.

vor bem herrn Landgerichts-Rath Sprin= ger Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt,

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Von bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird in Gemäßheit des S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts bekannt gemacht, daß zwischen dem Regierungs-Kalculator Schulz und der Emilie Grapenthien, die in hiessiger Provinz unter Eheleuten geltende Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 23. September 1826. Ronigl, Preuß, Landgericht.

rem końcem termina licytacyjne na dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Marca 1827., zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzane bydź może.

w Bydgoszczyd. 17. Kwietn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Wskutek §. 422. Tit. I części II. prawa powszechnego kraiowego podpisany Sąd Ziemiański ninieyszem do wiadomości podaie, iż pomiędzy kalkulatorem Regencyinym Gottfriedem Schulz, a Emilią Grapenthien istnąca między małżonkami wspólność maiątku w prowincyi tuteyszéy wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 23. Września 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Muf bem im Großherzogthum Dofen, im Pleichner Rreife belegenen Gute Groß= Lubinia ffeht sub Rubr. III. Nro. 4. für die Erben bes Stanislaus von Ro= fautofi auf ben Grund bes zwischen bem Jacob v. Dzialynski und bem Stanislaus von Rofzuteffi am 20. October 1755. geschloffenen und hiernachst roborirten Pfand = Contracts wegen einer Forderung bon 6,666 Athlr. 16 ggr. ober 40,000 Kl. polu. eine Protestation, und auf bie= fer fur den Joseph v. Rogutsfi und die Erben bes Abalbert von Kofzutski wegen einer Unforderung des Joseph v. Rofaut= efi mit 5000 Fl. oder 833 Mthlr. 10 fgr. ex scriptione bes Stanislaus von Rofautofi d. d. Connabend nach Francisci confessoris 1753. und fur ben Joseph v. Kofzutefi megen einer Forde= rung von 1666 Athlr. 16 ggr. ober 10,000 Fl. poln. ex promissione feines Vatere Ctanislaus v. Rofzutefi und auf Grund bes Chevertrages vom 3ten Sanuar 1758. gleichfalts zwei Protesta= tionen subingroffirt.

Der Felician v. Strafzewski als Eigenthumer des Gutes Korzkwy behauptet, daß diese Ansprüche schon berichtigt find, ohne deshalb eine Lbschungsfähige Quit-

tung beibringen gu fonnen.

Wir haben deshalb einen Zermin auf ben 20. December d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Höppe in unserem Gezrichts = Locale anberaumt, und fordern die Stanislaus v. Koszutskische Erben,

Zapozew edyktalny.

Na dobrach Wielka Lubinia w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Powiecie Pleszewskim położonych Rubr. III. Nro. 4. dla Sukcessorów niegdy Stanisława Koszutskiego, na mocy kontraktu zastawnego między Jakóbem Działyńskim i Stanisławem Koszutskim dnia 20. Października 1755. roku względem pretensyi 6,666 Tal. 16 dgr. czyli 40,000 Złt. pol. zawartego i następnie potwierdzonego, protestacya iest zapisana, a na teyže dla Józefa Koszutskiego i Sukcessorów Woyciecha Koszutskiego względem pretensyi Józefa Koszutskiego 5,000 Złt. pol. czyli 833 Tal. 10 sgr. ex scriptione Stanisława Koszutskiego d. d. w Sobote post festum Francisci Confessoris 1753. r. a dla Józefa Koszutskiego względem pretensyi 1,666 Tal. 16 dgr. czyli 10,000 Złt. pol. ex promissione oyca iego Stanisława Koszutskiego i na mocy kontraktu ślubnego z dnia 3. Stycznia 1758. także dwie protestacye sa subintabulowane.

Ur. Felicyan Straszewski, dziedzic dóbr Korzkwy twierdzi, iż protestacye takowe iuż są zaspokoione, niemogąc atoli kwitu do wymazania

zdolnego złożyć.

Wyznaczywszy przeto tym końcem termin na dzień 2 oty Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe w mieyscu posiedzenia Sądu nasze-

den Joseph v. Koszutöki und die Erben bes Albert v. Koszutöki oder deren Erben und Cessionarien, oder wer sonst in ihre Rechte getreten ist, auf, sich in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die auf dem Gute Groß-Lubinia, dem Felician v. Straszewöki gehörig, Rubr. III. No. 4. eingetragenen Protestationen präclubirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und die Pretestationen im Hypotheken = Buche gelöscht werden sollen.

Wer sich zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame einen Manbatarius wählen will, bem werden die Justiz-Commissarien Justiz-Commissions-Rath Pitaski, Justiz-Commissions-Rath Pisaski, Justiz-Commissions-Rath Pistossewicz, Justiz-Commissarien Mitschke und Panten, und Landgerichtsrath Springer vorgeschlagen.

Rrotofdin ben 24. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Das Kbnigl. Landgericht Posen sandte im Jahre 1821 eine in dessen Depositorio vorhanden gewesene Masse, bestehend aus einem Antheil von 580 Athlr. andem auf Gostpczyn haftenden Activo und 193 Athlr. 6 ggr. baar, welche sich früher im Depositorio des vormaligen Patrimonialgerichts zu Ezempin befand, und in der Banko = Obligation Litt. F.

go, wzywamy sukcessorów Stanisława Koszutskiego, Józefa Koszutskiego i sukcessorów Woyciecha Koszutskiego lub sukcessorów i cessyonaryuszów tychże, lub tych którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomosników stawili i praw swych dopilnowali. W przeciwnym razie z pretensyami swemi do protestacyi na dobrach Wielka Lubinia, do Feli-Straszewskiego należących cyana Rubr. III. Nro. 4. zapisanych prekludowanemi zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakazane im będzie, następnie zaś protestacye wymazane bydź maią.

Tym którzy dopilnowanie praw swych Mandataryuszowi polecić zechcą, przedstawiaią się Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Pilaski, Pigłosiewicz, Mitschke, Panten i

Springer.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański w Poznaniu przesłał nam w roku 1821. z tamteyszego depozytu massę, składającą się z części kapitału, na Gostyczynie zapisanego, w ilości 580 Tal. i 193 Tal. 6 śgr. w gotowiznie, która dawniey w depozycie bywszego Sądu patrymonialnego w Czempinie się znaydawała i z obligu banko-

Mro. 108,875 über 500 Mthir. befand, bier ein. Bei bem Manget an Deposital= Buchern und Aften bes vormaligen Patrimonalgerichts zu Czempin, welche wahrscheinlich wahrend ben Rriegenn= ruhen in den Jahren 1806, und 1807. verloren gegangen, ift aller angewand= ten Dube ungeachtet, nicht zu ermitteln gewefen, wer als Eigenthumer ju biefer Maffe concurriet. Da nun nichts wei= ter übrig bleibt, als diese Daffe bffent= lich aufzubieten, fo haben wir zu biefem 3wed einen Termin auf ben 29ften Rovember c. vor dem Deputirten Landgerichte = Rath Sachse angesetzt, zu welchem alle diejenigen, welche als Eigenthumer ober aus einem fonftigen Rechtsgrunde Unspruche an Diese Maffe haben, oder beren Erben und Erbnehmer mit der Unweisung vorgelaben werden, ihre Unspruche vor oder in diefem Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie damit pracludirt werben follen, und diefe Maffe als herrnlofes Gut bem Fiscus zugesprochen werben mirb.

Fraustabt ben 20. Juli 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. wego Litt. F. Nro. 108,875 na 500 Tal. uformowana była.

W braku ksiąg depozytalnych iako też akt rzeczonego Sądu Patrymonialnego, które pewno w czasie niespokovności woiennych w roku 1806 i 1807. zagubione zostały, pomimo wszelkiéy staranności wypośrednić nie było można, kto iako własciciel do téy massy konkuruie. Gdy wiec teraz nic więcey nie pozostaie, iak massę tę publicznie wywołać, przeto wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 29. Listopada r. b. przed Delegowanym Wnym Sachse Sedzią Ziemiańskim, na który wszystkich tych, którzy iako Właściciele, lub ziakiego innego źrodła pretensyc do tey massy maia, lub týchže Sukcessorów i Spadkobierców z tem zaleceniem zapozywamy, pretensye swoie przed lub w tymże terminie podać i udowodnić, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani bydź maią, i massa ta iako dobro bez właściciela Fiskusowi przysądzona zostanie.

Wschowa d. 20. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Daß die Marianna geborne Gorzewicz verehelichte Szczepan Matuszczak zu Deutsch-Presse, nachdem sie die Großjährigkeit erreicht, in der Verhandlung vom 5ten d. M. die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat, wird nach

#### Obwiesczenie.

Iż Maryanna rodowita Gorzewicz, zamężna Szczepana Matuszczaka w Przysiece niemieckie, doszedłszy teraz lat pełnoletności, w Protokule z dnia 5. b. m. wspólność maiątku wyłączyła, stósownie do przepisu

ber Vorschrift bes S. 422 Tit. 1 Theil II. bes Allg. Land = Rechts zur Kennt= niß des Publikums gebracht.

Frauftadt ben 7. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das in der Kreisstadt Bomst sub Nro. 122. belegene, der Wittwe Waberska zusgehörige, auf 103 Athlr. abgeschätzte Wohnhaus, soll Schulden halber in dem bazu in der Stadt Bomst angesetzten persemtorischen Bietungs-Termine den 15. December c. öffentlich verkauft wersden, wozu wir Kaussussige einladen.

Meferit ben 21. August 1826.

Ronigl, Preuß. Land : Gericht.

Bekannemachung

Das im Dorfe Swichocin bei Vetsche unter Nro. 1 belegene, dem Franz Lischota gehörige, auf 698 Athlr. abgesschäfte Grundstück nebst Zubehör, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden verkauft wers den. Dazu steht ein peremtorischer Termin auf den 29. November c. hier an, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Meferit ben 14. August 1826. Konigl, Preußisch es Landgericht.

§. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo wdowy Waberskie w mieście powiatowem Babimoście pod liczbą 122. leżące, sądownie na 103 Talarów ocenione, będzie w mieście Babimoście, w terminie peremtoryczono-licytacyinym na dzień 15. Grudnia r. b. wyznaczonym, naywięce ofiaruiącemu, z przyczyny długów publicznie przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt we wsi Świchocinie pod Pszczewem pod Nr. 1. leżący, a na 698 tal. otaxowany, ma bydź wraz z przyległościami na wniosek iednego Wierzyciela naywięcey daiącemu, przedany.

Termin peremtoryczny do téy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada r. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących, ninieyszzem wzywamy.

Międzyrzecz d. 14. Sierpn. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 87. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Ebictal = Citation.

Machbem über bas Raufgelo ber zu Reudorf im Birnbaumer Rreife gelege= nen Johann Samuel Faustmannschen Baffermuble, auf ben Untrag ber Glaubiger durch das heut ergangene Decret ber Liquidations = Prozeß eroffnet worben ift, so werden alle biejenigen, welche an bas Grundfind ober beffen Raufgeld Un= fpruche zu haben glauben, vorgeladen, fich in bem am 15. December c. bor bem herrn Affeffor b. d. Golg Bormit= tage um g Uhr hier anftebenben Liqui= bations = Termine ju gestellen, und bie Richtigkeit ihrer Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls ber Ausbleibende mit feiner Forderung pracludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer bes Grundflucks als gegen die Glaubiger, unter die bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Den Glänbigern, die verhindert persfonlich zu erscheinen, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Hunke, v. Wronski, Mossel, Wolny und Mallow als Mandastarien in Vorschlag gebracht.

Meferit den 7. Anguft 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek wierzycieli, nad summą kupna za młyn wodny Jana Samuela Faustmana w Nowey-Wsi Powiecie Międzychodzkim położony, przez wyszłe dziś rozporządzenie, process spadkowo likwidacyiny, zapozywamy wszystkich tych, którzy do nieruchomości tey lub summy kupna za nie, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyinym tu na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Ur. Golz wyznaczonym, stawili i rzetelność swych pretensyi udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, niestawaiący, z pretensyą swoią prekludowanym i wieczne mu w téy mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gruntu, iako też przeciw tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożoném zostanie.

Wierzycielom, którzyby dla przeszkód osobiście stanąć niemogli, przedstawiamy na Mandataryuszy, tyteyszych Kommissarzy spraviedliwości Huenke, Wrońskiego, Roestla, Wolnego i Mallowa.

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations- Patente, soll das in dem Dorfe Neu-Voruy Bomster Kreises unter Nro. 37 belegene, dem Müller Johann George Neumann gehörige, und auf 1076 Athle. 8 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäfte Grundsick nebst Windmuhle, im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden veräußert werden.

Es sieht zu diesem Behuf ein peremtorischer Bietungs-Termin hier an der Gerichtssielle auf den 7. Februar a. f. Bormittags um 9 Uhr an, zu dem wir Rauslustige und Besitzsähige hierburch einladen.

Meserig den 25. September 1826. Kinigi. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier ausgehängten Subhastations Watente das dem Luchsmachermeister Kruschel gehörige in Brätz Nro. 109 gelegene Grundstück, welches auf 249 Athlr. 15 fgr. tapirt worden ist, öffentlich an den Meistbietenden, in dem hier am 24. November c. anstehenden Termine verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Bedingungen und die Taxe find in unserer Registratur einzusehen.

Meserit den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie gospodarstwo Jana Woyciecha Neumana młynarza w wsi Nowym Boruju Powiecie Babimostkim pod Nro. 37. leżące, wraz z wiatrakiem, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane.

Taxa sądownie przyjęta wynosi Tal. 1076 śgr. 8 fen. 11. termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Lutego r. p. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywają się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 25. Wrześ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie tu domostwo z trzema ogrodami, sukiennikowi Kruschel należące, w Broycach pod Nro. 109 leżące, i sądownie na Tal. 249 śgr. 15 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 24. Listopada r. b. przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna są w Registraturze naszéy do przeyrzenią.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das eine halbe Meile von bier in dem Dorfe Rainscht unter Dro. 22 belegene, bem Lieutenant Carl Wilhelm Emald Rompler zugehörige Boigten = Gut, melches nach ber gerichtlichen Tare auf 4192 Rthlr. 8 far, gewürdigt worden ift, foll Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Dir haben biergu brei Bietungs = Ter=

mine auf

ben 18. August, ben 20. Detober, ben 15. December c.,

allhier angesett.

Befigahigen Raufern wird biefer Zer= min mit ber Machricht befannt gemacht, daß die Tare in unserer Registratur ein= gefeben werben fann.

Meferit ben 10. April 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die Juliane Caroline geborne Braun und beren Chemann Schornfteinfeger Sohann Carl Bod zu Rawicz, haben in ber Verhandlung bes Konigl. Friedens= Gerichts baselbst, vom 15. d. Mts. die Guter = Gemeinschaft unter fich ausge= ichloffen, welches nach S. 422 Eit. I. Thi. II. bes Allgemeinen Land = Rechts hiermit gur Renntniß bes Publikums ge= bracht wird.

Frauftadt ben 28. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Woytostwo Karóla Wilhelma Ewalda Roemplera porucznika, pół mili tu od Międzyrzecza w wsi Kęszycy pod Nr. 22. leżące, sądownie na tal. 4192 sbrgr. 8 ocenione publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy trzy

termina ticytacyine

na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, na dzień 15. Grudnia r.b.

tu w Międzyrzeczu.

Ochotę kupienia maiących uwiadomiamy o tychże terminach, z tem nadmieniem, że taxę codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Julianna Karolina z domu Braun i małżonek téyże Jan Karól Bock kominiarz w Rawiczu, w czynności tamtéyszego Król. Sądu Pokoju z dnia 15. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu S. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 28. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das nach dem ansgefertigten Hypothekenschein auf den Namen der Gottfried und Anna Maria Seideschen Sheleute regulirte, im Vaprotscher Hauland
unter Nro. 49 belegene, aus 29 Morgen Land und den Wohn= und Wirthschafts Sebäuden bestehende Grundstück,
welches nach der gerichtlichen Tape auf
788 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt worden,
soll auf den Antrag eines HypothekenGläubigers im Wege einer bssentlichen
Auction an den Meistbietenden verkauft
werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts in Posen, haben wir hierzu einen Termin auf den 9. December c. auf dem hiesigen Gerichts - Zimmer angesetzt, zu dem wir zahlungsfähige Rausliebhaber zur Abgabe ihrer Gebote mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag von der höhern Behörde, wenn nicht sonst gesetzliche Hindernisse obwalten, ersfolgen wird.

Die Tare bes Grundstücks kann in ben Nachmittagsstunden in unserer Registratur eingesehen werden, dagegen werden die Rausbedingungen nur im Termine bekannt gemacht.

But den 14. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum.

Mit Bezug auf das in bem Broms berger Umts : Blatte Nro. 42. inserirte Publicandum vom 7. October wird hiers mit dem Publico bekannt gemacht, daß Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo w Paprockich Holędrach pod Nr. 49. położone, które podług wykazu hypotecznego właściwie Gottfriedowi i Annie Maryi Seydom małżonkom należy, a z 29 morgów gruntu i potrzebnych zabudowań gospodarskich składa się, a podług sądowéy taxy na 788 Tal. 15 sgr. oszacowane iest, ma być na wniosek iednego hypotecznego wierzyciela w drodze publicznéy licytacyi, naywięcéy podaiącemu sprzedane.

Z polecenia Król. Sądu Z'emiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy więc ieden termin na dzień 9. Grudnia 1826. w naszym sądowym lokalu, na który chęć nabycia maiących ninieyszem zapraszamy, aby się do podania swego licytum stawili, a może się przybicia spodziewać naywięcéy podaiący, skoro żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa tego gospodarstwa może być w godzinach popołudniowych w naszey registraturze przeyrzana; warunki przedaży, będą zaś w terminie ogłoszone.

Buk dnia 14. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu

#### PUBLICANDUM.

Z odwołaniem się na Bydgowski dziennik Nro. 42, w tymże umieszczonego obwieszczenia z dnia 7go Października uwiadomia się niniey-

bei Infertion bes Monats ein Frethum porgefallen, indem die Mufolffichen Gachen in Dufino und Offrowitte ben 28., 29. und 30. November c. verfauft werden follen, und nicht im October, wir laden Raufluftige auf die oben be= nannten Tage-ein.

Erzemeigno ben 27. October 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. szym publiczność, iż lubo przy w pisaniu miesiąca omyłka się stała, albowiem po Muzolffie rzeczy w Dusz. nie i Ostrowitem dnia 28. 29. i 30. Listopada c. sprzedane bydź maia, a nie w Październiku, wzywamy wiec cheć kupienia maiących, na te dnie.

Trzemeszno d. 17. Paźdz. 1826. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Es ift über bas Bermogen ber hiefigen Sandlung Ruhberg & Pasiche, ber binterbliebenen Wittwe bes Raufmanns Rubberg und bes Raufmanns Vasiche, unter dem 16ten Mai d. J. der Concurs eroffnet worden. Es werden daher alle unbefannten Glaubiger berfelben hierdurch vorgelaben, in dem auf ben 3 iften Sanuar 1827. Bermittags um to Uhr angesetten General = Liguidatione = Ter= min bor bem Deputirten herrn Juftigrath Jobft im hiefigen Stadt = Gericht, ent= weber perfoulich, ober burch julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen in Ermangelung anderer Befanntschaft, bie Juftig = Commiffarien herrn Cosmar und Effen= barth vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Unspruche an die Concurd = Maffe anzumelben, und die Richtigkeit ihrer Forderungen burch Ginreichung ber baruber sprechenden Urkunden, oder auf andere gultige Urt nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird. Stettin ben 29. September 1826.

#### Roniglich Preußisches Stadt = Vericht.

Stedbrief.

In Rriminal = Unterfuchunge = Sachen, wider ben Rnecht Mathias Polcyan, wegen Diebstahls hat ber Coinculpat, ber Knecht Martin Lewandowski, Gelegenheit gefunden, am Abende ben 14. ju Schneibemubt, wo er auf unfere Re= gen. Gein Signalement ift nachftebend: stepuigcy:

List gończy.

W sprawie kryminalnéy na przeciw parobkowi Maciejowi Połcyan, względem kradzieży, będąc współobwiniony parobek Marcin Lewandowski na naszą rekwizycyą aresztowanym, w mieście Pile znalazł spo-October a. c. aus bem Stadtgefangniffe sobność do ucieczki z tamteyszego więzienia wieczorem dnia 14. Paźquifition arretirt worden, zu entsprin- dziernika r. b. Rysopis iego iest na-

Kamilien-Damen, Lewandowski; Borname, Martin; Geburteort, Rogafen; Aufenthaltsort, Schneibemubl: Religion, fatholisch; Alter, 29 Jahr; Große, 5 Ruß 3 Zoll; Saare, blond: Stirn, bebeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blaugrau; Dase, mittel; Mund, bick; Babne, aut: Rinn, rund; and the control of Gesichtsbildung, oval: Gefichtefarbe, gefund; Geffalt, unterfett; Sprache, polnisch. mowi, popolsku.

1) einen graufuchenen Mantel mit bien all U BI O'R.

2) eine grautuchene Wefte mit blank= gelben Anbyfen,

3) weiße Leinwands-Sofen,

4) weiß leinenes Salstuch,

5) ein weiß leines hembe,

6) ein Paar schwarzlederne gewichste Stiefeln,

7) eine blautuchene Duge mit schwar= gem Baranten und vieredig.

fes Coinculpaten viel gelegen ift, fo er= fuchen wir alle Civil = und Militair , Be= borben hierdurch bienstergebenft, auf bie=

Nazwisko, Lewandowski; Jmieniem, Marcin; rodem, z Rogoźna; bawil się, w Pile; religii, katolickiéy; ma lat 29; im monthing a might in wysokości, 5 stóp 3 cale; włosów, blond; and antiques czoło, pokryte; brwi, blond; oczy, niebiesko-szarawe; średniego, nosa; usta, wielkie; zęby, zdrowe; brode, okragla; "indio) and the Bart, start, blond; wasy, mocno blond; twarz, okragła; cery, na twarzy zdrowey; w sobie, posiadły; Befondere Rennzeichen, feine. Zadnych szczególnych znaków Bekleibung. De nie ma, we nie ma, weren benende generale

einem großen Kragen, Plaszez ma na sobie sukienny szaraczkowy z białym kolnierzem, westkę z sukna szaraczkowego z żółtemi guziczkami, spodnie białe płócienne, koszulę lnianą białą, para butów skórzanych czarnych, czapkę sukienną niebieską czworo-

graniastą z czarnym barankiem. Gdy nam więć na schwytaniu te-Da und an der habhaftwerdung bie= goż współobwinionego wiele zależy, przeto rekwiruiemy ninieyszém wszelkie władze, tak woyskowe iako też cywilne uniżenie,

fen entsprungenen Inculpaten ein wachfames Ange zu baben, ihn im Betretungsfalle sofort zu verhaften und denfelben unter sicherem Geleit anhero abliefem zu lassen.

Dosen den 25. October 1826. - Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

na tegoż zbiega pilne oko miały, a w przypadku iego wytropienia, aby go zaraz tu do nas pod mocną eskortą dostawiły.

Poznań d. 25. Październ. 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

### Stedbrief.

In ber Nacht vom 8. auf den 9. d. Mts. ist dem Bauer Johann Kordys zu Dobieslawice Inowroclawer Kreises ein Ochse gestoblen, und der That sein geswesener Knecht Stanislaus um so mehr verdächtig, als derselbe sich der Untersuchung und Haft durch die bald darauf ergriffene Flucht entzogen hat.

Derselbe soll eirea 20 Jahre alt, und großen Körperbaues gewesen sein, roth= lich blonde verschnittene Hagre, blaue Augen, eine kurz etwas spissige Mase, ein volles plattes Gesicht, und sonst keine besondere Kennzeichen am Körper gehabt haben.

Bei seiner Entweichung war er mit einem tuchnen polnischen Ueberrocke, bergleichen Kaftan, runden schwarzen Filzhute, alten falbledernen Beinkleidern bekleidet.

Die resp. Militair = und Civil = Behor = ben werden ersucht, auf den Flüchtling aufmerksam zu sein, ihn im Vetretungefalle zu arretiren, und an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Roronowo ben 29. September 1826. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

dept water granuated and exemplants not

Listgończy

W nocy z dnia 8. na 9. m. b. ukradziono wołu, Janowi Kordys gospodarzowi w Dobiesławicach Powiatu Inowrocławskiego mieszkaiącemu, kradzieży téy stał się podeyrząnym parobek iego, z imienia Stanisław, iuż to przez to samo, że krótko potém uszedł.

Parobek ten liczy około 20 lat wieku swego, iest wzrostu wysokiego, włos ma blond, i krótko zebrany, niebieskie oczy, nos któtki nieco konczaty, twarz pełną; z resztą nie posiada na ciele żadnych szczególnych oznakow.

W czasie ucieczki był odziany suknią polskiego kroju, z sukna granatowego, podobnym kaftanem, kapeluszem czarno okrągłym i staremi spodniami skórzanemi.

Wzywamy wszelkie władze tak wyskowe jako i cywilne, iżby na zbiegłego baczne dały oko, a wrazie schwycenia go przytrzymać i nam dostawić zechciały.

Koronowo d. 29. Wrześ. 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung.

Der auf ben 3. November c. in Chwaliszew Abelnauer Kreises anstehende Termin, zum Verkauf von 60 Stuck alten Schöpsen und 30 Stuck Mutter= schaafen, wird hierdurch aufgehoben.

Krotoschin den 27. October 1826.

Der Landgerichts = Secretair, hantelmann. Obwieszczenie.

Termin na dzień 3. Listopada r. b. w Chwaliszewie Powiecie Odalanowskim do sprzedaży 60 starych skopów i 30 starych macior wyznaczony, zniesionym został, o czem publiczność ninieyszym się uwiadomia.

Krotoszyn d. 27. Październ. 1826. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego, Hantelmann.

#### Literarische Anzeige.

Dei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Lissa ift zu bekommen: Bergismeinnicht, ein Taschenbuch von H. Clauren, für 1827. Leipzig bei Fr. Aug. Lev. 2 Athlr. 15 fgr.

Rosen, ein Taschenbuch für 1827. Leipzig bei Fr. Aug. Leo. 2 Athlr. 7½ fgr.

Bei E. S. Mittler in Pofen ift bas neue vollständige Verzeichniß der Leses bibliothek fur 3 fgr. zu bekommen.

Bei C. A. Simon in Pofen wird erscheinen:

Terpsichore, Sammlung der neusten und beliebtesten Tanze furs Pianoforte. VI. hefte. Der Subscriptionspreis ist für jedes heft 7½ sgr.

Empfangene Wohlthaten sind auch eine Burde, wenn man nicht banken barf. Daher wird es der Königl. Kreis-Physikus zu Pleschen, Herr Doctor Kristow erlauben, wenn ich es wage, öffentlich für so viel mir als helsender Arzt und Freund erzeugte Güte zu danken, da jede Vergeltung zurückgewiesen wurde. Auch bitte ben Gutsbesitzer von Nacendowo Herrn Nicolaus zu genehmigen, daß ich für die mir und meinem Sohne erzeugte Güte danken darf, möge der Höchste ein Versgelter sein. Polisti den 1. October 1826.

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich mit meinem Bater Aron Peiser am 26. v. M. separirt habe, und nunmehr einen Glas = und Papier-Habel allein betreiben werde. Ich bitte demnach um geneigte Aufträge, indem ich zu jeder Zeit die reellste und prompteste Behandlung verspreche. L. A. Peiser, Breite = Straße im hause des

Herrn Jewassinski Nro. 117.

Um 29. d. M. ist ein weißer Pubel verloren gegangen. Der jetige Inhaber wird ersucht, solchen gegen eine angemessene Belohnung unter Nro. 182. afferstraße abzugeben.